# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoche, den 12. August 1818.

Angekommene Fremde vom 6. August 1818.

Herr Landrath Mayer aus Schneibemuhl, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Hr. Pinkerton, Ugent der Londoner und auswärtigen Bibelgesellschaft, aus Petersburg, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmstr.; Hr. Kochanowski, poln. Schauspieldirektor nebst Gesellschaft, aus Krakau, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmstr.; Hr. Gutsb. v. Roznowski aus Wengierki, Hr. Probst Tuboadski aus Goranowa, I. in Nr. 100 auf der Wilhelmsstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Swiderski aus Lobszy, Hr. Gutsbesitzer v. Lukomski aus Orzezgowo, Hr. Gutsbesitzer v. Sakrzewski aus Appniar, Hr. Gutsbesitzer v. Garzzynski aus Bialenzyn, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Hr. Unton v. Proniecki, Major in der poln. Armee, aus Volen, I. in Nr. 101 auf der Schumacherstr.

Den 7ten Muguft.

Hr. v. Uttenhowen, Hauptmann im 19ten Infant. Regt. aus Ibuny, Hr. Erbeherr v. Ehlapowski aus Obiezerze, I. in Nr. 165 auf ber Wilhelmssir.; Hr. Gutöbessiger v. Robylinski aus Nascennce, I. in Nr. 141 auf Kundorf; Hr. Justizkommissarius Schulwiß aus Oppeln, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert.

Den 8ten Anguft.

Hr. Graf v. Chlapowski aus Rossen, I. in Nr. 244 auf ber Breslauerstraße; Hr. Landrath v. Inchlinski aus Ostrzeszewo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Radolinski aus Siernicz, Hr. Gutsbesitzer Rodewald aus Ruzanna, Hr. Umtsrath Wunster aus Dombrowka, I. in Nr. 384 auf der Gerberstraße.; Herr Erbherr Michael v. Malowieyski aus Polen, Hr. Eduard v. Rakiety, Woywodschaftse Rath, aus Polen, I. im Dominikanerkloster.

Den 9. August.

Hr. v. Reinbaben, Major im Generalstabe, aus Berlin, Lin Nr. 244 auf ber Brestauerstr.; Hr. Erbherr v. Swiencicki aus Itrnik, Hr. Erbherr v. Kurnatowski aus Diechowo, I. in Nr. 391 auf ber Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Gostynski aus

Wilkowic, Sr. Gutebesitzer b. Boguefi aus Stolnif, Hr. Mantelmann, Landgerichts- Sefretar, aus Krotoschin, I. in Nr. 109 auf der Wilhelmösfraße.

Abgegangen.

Herr Nittmeister von Ridiger; Frau Landrathin von Zultowöka; Hr. Graf v. Jaraczewöki; Hr. Erbherr v. Kiedrowöki; Hr. Gutöbesiger v. Murowöki: Königl. Musikus Hr. Schneider; Hr. Gutöbesiger Kunkner; Hr. Oberantmann Duquet; Hr. Kaufmann Road; Hr. Lieutenant v. Swideröki; Hr. Gutöbesiger v. Bonfowöki; Hr. Gutöbesiger v. Swideröki; Hr. Gutöbesiger v. Gutöbesiger v. Zakrzewöki; Hr. Gutöbesiger v. Zakrzewöki; Hr. Hauptmann v. Uttenhowe n.

#### Offener Arreft.

Auf den Antrag mehrerer Gläubiger bes verstorbenen Ehryzosiomus v. Lipski auf Ludom, ist über den Nachlast desselben der Konkurd eröffnet, und die Eröffnung auf die Mittagestunde des heutigen Lages festgeseit worden.

In Jolge dessen wird allen und jeden, welche von dem verstorbenen Gemeinschulbener etwas an Gelde, Sachen, Essekten oder Briefschaften hinter sich haben, ansbefohlen, den Erben desselben, oder sonst Jemanden nicht das Mindesse davon zu verabsolgen, sondern dem unterzeichneten Gericht davon sogleich treulich Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte in unser Depositorium abzuliefern.

Sollte ben Erben ober sonst Jemanden bieses offenen Arrestes ungeachtet, etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, so wird dies für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beiges trieben werden.

Derjenige Inhaber aber, welcher Gelber ober Cachen verschweigen und gurud-

#### Areszt Otwarty.

Na żądanie niektórych Wierzycieli zmarłego Chryzostoma Lipskiego, dobr Ludom Dziedzica, nad pozostałością tegoż konkurs otworzony i początek otworzenia takowego na godzinę 12. południową dnia dzisieyszego ustanowiony został.

Wskutek tego zalecamy wszystkim, którzy od zmarlego wspołdłużnika pieniędzy, rzeczy, effekta, lub dokumenta wręku maią, aby Sukcessorom iego lub będźkomukolwiek innemu niczego z takowych niewydawali, lecz owszem Sądowi naszemu spiesznie i wiernie o tem donieśli, i pieniądze lub rzecy do Depozytu naszego złożyli, z zastrzeżeniem iednak sobie praw do nich im służących.

Gdyby zaś Sukcessorom lub komu innemu wydać co lub wypłacić mieli, takowe wydanie lub wypłata, za nieważne uzuane i na rzecz massy powtórnie ściągnione zostaną. balten follte, wird, wenn es erwiefen merden folite, feines baran habenden Un= terpfanos = und anderen Rechte far ber= luftig erflart werden ofog

Pofen ten 8. Juni 1818.

Poznań dnia 8. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

lub inne do nich mu služące utraci.

Ktoby zaś pieniądze lub rzeczy ta-

kowe zataić dub zatrzymać miat,

wszelkie oprocz tego prawo zastawu

Ronigh Preufisches Landgericht.

Befonntmachung

Die in dem allbier auf bem Graben sub Mro. 29 und 30 belegenen, ju der J. G. Treppmacherschen Concurs = Maffe gehörigen Sonnie befindlichen 2 großen Estecidespeicher follen von Michaelis b. Je an, bis dahin 1819 anderweit plus licitando vermietet werben.

Micteluftige werden baber aufgefordert, in dem Locale unfere Gerichte in bem jur Bermietung bes einen Speichers Dr. 20 am 14ten Ceptember c. frah um g Uhr und bes zweiten Speichers Dir. 35 am 21fen September e vor bem Deputirten Landgerichteraffi, Bobrowski austebenden Bietungsterminen zu erfcheis uen und ihre Gebote ju Protofoll ju geben.

Die Mietsbedingungen fonnen vor bem Termine in unferer Regiftratur : jur Information eingeschen werden, und ber Meiftbietende bat den Zuschlag ber Miete gegen bagre in flingenden Preugt Courant fogleich in unfer Depofitorium gu lei= ftende Zahlung bes Plusliciti unfehlbar du gewärtigen dag wexoges

Posen den 20. Juli 1818 weine

Konigt, Preuftisches Lendgericht.

Obwiesczenie.

Dwa spichlerze na zboże na Grobli pod liezba 29 i 30 stoiace, a do massy upadłości haudłu J. G. Treppma; chera naležace, od St. Michaia 1848. až do Sr. Michała 1819 roku plus licitando wypusczone bydź maią

Wzywamy przeto chęć naięcia maiacych, aby się w mieyscu posiedzenia Sadu Naszego w terminach do wy. naiecia pierwszego Spichlerza Nr. 29 w dniu 14 tego Wrześpia r. b. zrana o godzinie gtey, a do wynaigcia drugiego spichlerza Nr. 30 w dnim 21. Września r. b. zrana o godzinie ptey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim wyznaczonych stawili, i licita swe do protokulu podali.

Warunki naymu przed terminem w Registraturze Sadu Naszego dla informacyi przeyrzane bydź mogą, a windey daiaev za złożeniem plus liciti w gotowiznie w brzmiącym Pruskim Kurancie do Depozytu Sadu Naszego, przyderzenia sobie naymu pe. waven bydz może atak może

Poznań dn. 20. Lipca 1818.

Króle Pouski Sad Ziemiański

Subhaffatione = Patent.

Das Königliche Landgericht Frausabt macht hiermit bekannt, daß das zu Lissa auf der Kaufmannegasse unter Nr. 69. belegene, zur Sattler Carl Haedrichschen Konkurd = Masse gehörige massive Wohn=baus, nebst einem hölzernen Seitenge=baube, wovon ersteres auf 1436 Athle, und letzteres auf 167 Athle. gerüchtlich gewürdigt worden, im Termine

ben 21 sten September d. J.
311 Lissa vor dem ernannten Deputirten, dem Friedensrichter Wolff, öffentlich an den Meist= und Bestbietenden auf den Antrag der Gläubiger verkauft werden soll. Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Haus zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hiermit vergelaten, in diesem Termine in Person, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeden, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag nach ers solgter Genehmigung der Gläubiger an den Meist= und Bestbietenden erfolgen wird.

Die Raufbedingungen können übrigens zu jeder Zeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Franftadt ben 16. Juni 1818.

o Berogym Sadu beast

Roniglich = Preuf. Landgericht.

formacyr przeyrzane byda mos

Ebictal = Citation 7

Da auf den Antrag des Bormundes ber Minorennen über den Nachlaß des hier verstorbenen Advokaten Hollah der erbs Patent subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo: iż położona w Lesznie na kupieckiey ulicy pod liczba 69 do massy konkursowey Karola Hedrich należąca kamienica z pobocznym budynkiem drewnianym, z których pierwsza na summę 1436 Talarów a ostami na 167 Talarów sądownie sa ocenione, na terminie dnia 21go Września r. b. w Lesznie przed Deputowanym Ur. Wolff Sedzia Pokoin, droga publiczney Licytacyi na žądanie wierzycieli sprzedane bydź Wzywaią się wiec ninieyszem wszyscy kupienia domu tego ochotę maiacy i zapłacenia go w stanie bedacy, aby na terminie tym osobiście, lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili się, podania swe czynili, i spodziewali sie iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem wierzycieli okupione budynki te przysądzone sobie mieć bedzie.

Warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Wschowa daia 16, Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Publiczny.

Ponieważ na żądanie Opiekuna małolemich nad pozostałością niegdy Ur. Hollatza Adwokata, z mobeutige Defret eroffnet worben, fo forbern mir alle und jebe unbefannte Glaubiger, welche an ben Nachlaß aus irgend einem Grunde Forderungen zu baben vermeinen, bierburd) auf, in bem auf ben 28 ften August b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Uffeffor Aleifcher in unferm Partheienzimmer angesets= ten Liquidationstermine, entweder perfonlich, ober burch einen Bevollmachtigten, wozu ihnen die Juftigfommiffarien Mal= low L., Mallow II., Borft und Abvokat v. Wronkfi hiefelbft, vorgeschlagen werben, zu erscheinen, und ihre Forderungen anzugeben und nachzuweisen, im Kall bes Ausbleibens aber haben fie zu gewartigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Un= spruchen nur an dasjenige werden permic= fen werden, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben wird.

- Meserit den 23. April 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subbaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes hiefigen Ronigl. Hochlobl. Langerichts, foll bas zum Rach= laß bes hiefelbft verftorbenen Burgers und Schneibermeiftere Unbreas Braun gehörige, hiefelbst unter Dr. 480, in ber

schaffliche Liquidations = Prozes burch bas cy dekretu dzis w Sądzie naszym zapadłego, proces likwidacyiny otworzony został, wzywamy zatém wszystkich i każdego z Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiego badź powodu, do teyże pozostałości pretensya rościć mogli, ninieyszém, aby w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtev przed Ur. Fleischer Assessorem, tu w Międzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników, na których Adwokata Wrońskiego i Kommissarzy Sprawiedliwości Mallow I., Mallow II. i Borszta proponuiemy, stawili się i pretensye swoie podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym wszelkie im służące pierwszeństwa prawo utracz i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczoney zostanie, odesłanemi beda.

Międzyrzecz dnia 23 Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecepia tuteyszego Prześ, Król. Sadu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem, do publiczney wiadomości, że dom tu w Wschowie pod liczbą 480 w ulicy Garbarkiey położony wraz z do tego należącym ogrodem do pozostałości zmarłego tutey obywatela i krawca Andrzeia Brauna

Garbergasse gelegene Wohnhaus, nebst bem dazu gehörigen Garten, welches gerichklich auf 100 Athlir. Courant taxirt worden, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben zur Licitation dieses Hauses einen Termin vor dem dazu ernannten Deputirten, Instiz-Affesfor Robennaum, auf den 26 ten August b. J. Voranittags um 9 Uhr in unserm Gerick is-Lokale dieselbst augesetzt, laden dazu Kauslustige ein, und hat der Meistbietende nach erfolgter Obervormundsschaftlicher Genehungung den Zuschlagzu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgeschen werden.

Zigleich forbern wir alle unbekannte Mealprätenbenten hierdurch auf, zur Confervation ihrer etwanigen Gerechtsame sich bis zum anssehenden Licitatious-Lermine, ober spätestens im obgedachten Termine selbst zu melden; widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie nach erfolgter Abjudikation damit gegen den neuen Besther, und in so weit sie den Fundum betreffen, nicht weiter werden gehört werden.

Fraustadt ben 3. Juni 1818.

Abnigt Preug. Friedensgericht.

Mufgebot.

Bon bem unterzeichneten Königl. Canbgericht werden auf den Antrag bes Frang należący, które na roo Tal. w kurancie otaxowanym publicznie więcey daiącemu ma bydź sprzedanym,

Wyznaczyliśmy przeto do licytacyw tegoż domu termin przed Deputowanym W. Assessorem Robrmans na dzień 26 ty Sierpnia ramo o godzinie otey w mieyscu posiędzień Sądu naszego, wzywamy więc wszystkich zdolność, i chęć do nabycia maiących, aby się w wyznaczonym na ten koniec terminie stawili, i licyta swe podali, naywięcy zaś daiący pewny bydź może, iż po nastąpionym zezwoleniu Nadopiekuńczego Sądu własność rzeczonego domu onemuż przybitą i przysądzoną zotanie.

Kondycye kupna przeyrzane bydź mogą każdego czasu w Registraturze Sądu naszego.

Wzywamy zarazem także wszystkich, którzy iakiekolwiek do domu tego realne pretensye mieć mogą aby się zniemi przed wyżey rzeczonym terminem zgłosili i oneż następnie usprawiedliwili, gdyż wrazie przeciwnym z pretensyami z utratą prawa odzywania się i poszukiwania ie przeciw nowemu nabywcy prekludowanymi zostaną.

Wschowa d. 3. Czerwca 1818. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu:

Odezwa

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański niżcy podpisany na wniosek Ur. Franciszka Rembowskiego, waywa ninicy-

p. Rembowski, alle biejenigen, welche an bas für bie Lubowifa geborne Mycielsfa, geschiebene v. Mosforzewofa jest verebelichte Szaniamefa auf bem Gute Magnu= femice Krotofchiener Rreifes eingetragene Lebtagerecht und an die sub Rub. III. Nro. I. fur fie eingetragene Summe bon 20,000 Kl. und bie berfelben gum Grunde liegenden Sinfrumente ber Ubbis talitats = Berschreibung bom I Iten Geps tember 1780 und ber Inscription vom 2ten Juli 1791, als Gigenthamer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Brief8= Inhaber, irgend einigen Unspruch zu ha= ben bermeinen, in Termino ben 21. Robember c. vor bem Landgerichts= Affessor Leng Bormittags um II Uhr porgeladen, entweder perfonlich ober burch geschlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu benjenigen, die bier am Orte unbefannt find, Die Juftig = Rommiffarien, Kriege= und Domainen-Rath Brocker, Geliger, Mitfchte, und Pilasti, in Borfchlag gebracht merben, zu erscheinen, mit ber Aufforderung, ihre etwanigen Anspruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls und wenn fich Niemand meldet, Die erwähnten Documente für amortifirt erflart und bie etwanigen Juhaber mit allen baran habenben Amfprüchen werben pracludirt werben.

Krotoschin ben 18. Juli 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Zie-

szem wszystkich tych, którzy, lako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy hib posiedziciele zapisu iakowego. do prawa dożywocia na dobrach Magnuszewicach, w Powiecie Krotoszyńskim ležacych, dla Ur. Ludwiky z My. cielskich rozwiedzioney Moskorzewskiey teraz zamężney Szaniawskiey zapisanego, tudzież do Summy 20,000 Zlt. polsk. sub Rub. III. Nr. 1. dla niey intabulowaney, oraz służących tymże za zasadę zapisu dożywocia z dnia 11. Września 1780 i intabulacyi zdnia 2. Lipca 1791, iakickolwiek mieć mniemaia pretensye, ażeby na terminie dnia 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. przed Deputowanym Assessorem Lenz Sadu Ziemiańskiego osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników, na których zbywaiących wmieyscu na znaiomości, Kommissarzy tuteyszych Sprawiedliwości, Konsyliarza Woienno-ekonomicznego Broker, Seliger, Mitschke i Pilaskiego przed stawiaia, stawili sie, pretensye swe mieć mogace podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie a gdyby sie nikt niezgłosił, rzeczone Dokumenta za umorzone będą uznane . i Posiedziciele ich z wszelkiemi do nich mieć mogacemi pretensyami prekludowanemi zostana.

Krotoszynd. 18. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement.

Auf Berfügung des Königl. Landgerichts zu Gnesen sollen die adelichen Güter Wienice und Chwalowo bei Mogisno von Johanni c, auf 3 Jahre meistbietend verpachtet werden.

Hiezu ift ber Termin auf den 31ft en August c. hier in Strzelno angesetzt, und werden baber Pachtlustige hiermit eingeladen, am gedachten Tage sich im hiesigen Gerichtshause einzufinden, und ihr Schot zu verlautbaren.

Die Pachtbedingungen konnen taglich in unferer Registratur und beim Konigl. Landgericht in Gnesen eingesehen werden.

Strzelno ben 9. Juli 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Na zadecydowanie Królewskiego Pruskiego Sądu Ziamiańskiego z Gniezna, maią bydź szlacheckie dobra Wienice i Chwałowo przy Mogilnie położone w trzyletnią dzierzawę wypusczone.

Do których zadzierzawienia termin na dzień 31. Sierpnia b. tu w Strzelnie iest wyznaczony, gdzie mających ochotę wzywamy, iżby się w Sądzie Naszym stawili i podania swoie do potwierdzenia podali.

O warunkach licytacyjnych mogą się każdego dnia tak tu w Strzelnie iako i w Sądzie Ziemiańskim w Gnieznie dowiedzieć, i takowe przeyrzyć.

Strzelno dnia 9. Lipca 1818. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Ebictal = Citation.

Die Anna geborne Kerber verehel. Pochenkowa, hat wieder ihren Chemanu, den Thomas Pochanek eine Klage wegen der seit 12 Jahren erfolgten böslichen Berlassung mit der Bitte, ihr zur anderweitigen Berheirathung die Erlandniß zu ertheiken, angebracht. Da der Aufenthaltsort des Thomas Pochanek unbekannt ist, so laden wir ihn hierdurch, in dem zur Instruction der Sache anberaumten Termine den 16ten November d. J. Nachmittags um 3 Uhr hieselbst in der Gerichtsstude, bei der Domkirche Nr. 34 sich zu gestellen, unter der Berwarnung vor, daß bei seinem Ausbleiden dasjenige, was Nechtens ist, gegen ihn in contumatiam erkannt werden wird.

Posen ben 24. Juli 1818.

General = Confistorit Gericht zu Posen. Balfnowsti, Officialis generalis.

(Siezu eine Beilage.)

## Beilage zu Rr. 64. des Posener Intelligenz Blatts.

Unction.

Auf Antrag ber Erben, foll ber gum Nachlaffe bes verftorbenen Balentin IRalenezewofi geforige Mobiliar, beffehend aus Saus, und Wirthichafts = Gerathen, Betten, Rleibungeftuden, Bieb, Pfer= ben, Schaafen, Schmeinen und Bienen, in Termino ben 31ffen Auguft b, 3. Morgens um 8 Uhr in bem Dorfe Tarnowo ohnweit Roften vor bem bagu beles girten Notario Grn. Zgorzalewicz auctionis lege verkauft werben. Rauf= und Bahlungefahige werben bemnach hiermit vorgeladen, gebachten Tages und gur bestimmten Stunde fich bafelbit einzufinden und hat der Meiftbietende ben Buschlag zu gewärtigen.

Roffen ben 6. Juli 1818. Konigl. Preuf. Friedens-Gericht. Aukcya.

Na wniosek Sukcessorow ma bydź do pozostalości niegdy Walentego Walenczewskiego należąca z domowych i gospodarczych sprzętów, pościeli, sukień, bydla, koni, owiec, świn, i psczół składaiąca się ruchomość w terminie 31. Sierpnia r. b. zrana o 8mey godzinie we wsi Tarnowie pod Kościanem przed Delegowanym Notaryuszem Ur. Zgorzalewiczem przez publiczną licytacyą sprzedana. Ochotę do tego kupna maiący i zapłacenia zdolni, wzywaią się ninieyszym, ażeby się dnia tegoż i w oznaczoney godzinie stawili i może się naywięcey daiacy przybicia spodziewać

Kościan d. 6. Lipea 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoius

#### Ebictal = Citation

Die Maria Elisabeth Fleischer gebor. Beil aus Althösehen Meserizer Kreises, hat wider ihren Ehemann, den Kleidermacher Franz Fleischer aus Althösehen-Mühle, eine Klage wegen der seit to Jahren erfolgten Berlassung, mit-der Bitte, ihr zur anderweitigen Verheirathung die Erlaubniß zu ertheilen, angebracht. — Da der Ausenthaltsort des Franz Fleischer umbekannt ist, so laden wir ihn bierdurch, in dem zur Instruction der Sache anderaumten Termine den 13 ten. November d. K. Nachmittags um 3 Uhr hieselbst in der Gerichtssfude, bei der Dom-Kirche Nr. 34 sich zu gestellen, unter der Verwarnung vor, daß bei seinem Ausbleiden dassenige was Rechtens ist, gegen ihn ir contumaciam erkannt werden wird.

Pofen ben 31. Juli 1818.

General = Consistorti Gericht zu Posen. Balknowski, Officialis generalis.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Magdalena z Kubiaków Wacławikowa rodem z wsi wielkie Mnichy podała naprzeciw mężowi swoiemu Pawlowi Wacławikowi od lat 8 od niey zbiegłemu skargę z prożbą: aby iey pozwolenie wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone było. Ponieważ nie iest wiodomo, gdzie Paweł Wacławik zamieszkuie, przeto zapozywamy go ninieyszem, aby na wyznaczonym do instrukcyi sprawy terminie dnia 16. Listopada r. b. po południu o 3ciey godzinie w izbie Sądowey tu przy Tomie Nro. 34 się stawił; albowiem w razie niestawienia się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 22. Lipca 1818.

Sad Konsystorza Generalnego Poznańskiego: (pod.) Walknowski, Officyał Generalny.

#### ZAPOZEW PUBLICZNY.

Z powodu oddalenia się od lat 6ciu Jakoba Mrozik parobka ze wsi Policka Powiatu Pyzdrskiego od żony swey Jozefaty z Przybyłow, podala ona do Nas skargę z prożbą, aby iey wstapienie w dalsze związki malżeńskie pozwolone było. A że mieysce pobytu Jokeba Mrozik nie iest wiadome, przeto zapozywamy go ninieyszem, ażeby na wyznaczonym do instrucyi sprawy terminie dnia 16. Listopada r. b. po południu o godzinie 3. w izbie bądowey tu przy Tomie pod Nrem 34 osobiście, lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika się stawił, w razie bowiem niestawienia się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie.

Poznań dnia 24. Lipca 1818. Sąd Konsystorza Generalnego Poznańskiego. (pod.) Walknowski, Officyał Generalny.

Befanntmachung.

Die im Oborniker Kreise und Posener Departement liegenden Güter Obiezierze, bestehend aus den Odrsern und Borwersken Obiezierze und Kowalewko, den Vorswerken Mymislowo und Wygoda, nebst einer Wiese auf dem nahen Gute Sepno, sollen im Wege der diffentlichen Licitation auf drei Jahre, von Johannis 1818 bis

Obwiesczenie.

Dobra Obiezierze, w Powiecie Obornickim Departemencie Poznańskim sytuowane, składające się z wśiów i folwarków Obiezierze i Kowalewko, z folwarków Wymysłowo i Wygoda, tudzież łąki na pobliskiey wśi Sepno sposobem publiczney licytacyi maią bydź wydzierzawione na

Johannis 1821. ober bis zum etwannigen frühern Berkause dieser Guter, verpachtet werden. Biethungstermin steht
auf den zwanzigsten August dieses
Jahees Bormittags um 10 Uhr in Posen
im Hause des Herrn Grafen von Kwisceli unter Nummer 238 der Breslauerstraße, vor dem Notarius Herrn Dobielinösi an. Die Pachtbedingungen sind bei dem Herrn Notar Dobielinösi und Justizkommissarius Weißleder in Posen zur Durchsicht zu erhalten.

Dofen ben 4. August 1818.

A THE ASSESSMENT

ा क्यांचार गाउँ श्रेकार्या ।

lat trzy, to iest od dnia St. Jana r. b. 1818 do tegoż święta 1821, lub też aż do przedaży tych dóbr, gdyby ta prędzey nastąpiła. Termin licytacyi iest wyznaczony na dzień 20sty Sierpnia r. b. 1818 od godziny 10. z rana w kamienicy JW. Hrabi Kwileckiego w Poznaniu pod numerem 238 ulicy Wrocławskiey przed Notaryuszem W. Dobielinskim. Warunki dzierzawy przeczytać można w biorach W. Dobielinskiego Notaryusza i Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder.

w Poznaniu d. 4. Sierpnia 1818.

madent and Zobes=Anzeige.

Unser guter Bater und Großvater der Hochfürstliche Anhalt-Cothen-Plessenschwitzer Oberförster, Herr Carl Gottsried Sucker, starb zu Luschwitz den 29sten v. M. an der Brustwassersucht in einem Alter von 74 Jahren 4 Monat, nach einer beinahe zweimonatlichen bettlägrigen Krankheit. Solches zeis gen wir den auswärtigen Berwandten und Freunden ergebenst an.

Die hinterbliebenen Rinder, Schwiegersohn und Enfelfinder

Anna Christianna Sudern.

Julianna Cecilia Amalia, geb. Sudern perchelichte Liebte.

Johann Christian Liedke, General = Pachter ber herrschaft Lubin, als Schwiegersolm,

Johann Carl, Friedrich Wilhelm, Ferdinand Heinrich, Gustab Abolph,

Senriette Louise Amalie, } Enteltochter.

Befanntmachung.

Am 19ten August d. J. Dormittags um 9 Uhr, werden verschiedene Möbels öffentlich an den Meistbietenden hier zu Posen auf der Hunde-Gasse im Hause Ar. 166 gegen gleichbare Bezahlung verkauft, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden. Posen den 8. August 1818.

Königlich Preufischer Land = Cierichts = Erefutor,

Frischer Boppelter Kirschbrandwein, so wie frischer himbeer- und Joffannisbeer-Liqueur ist zu jeder Zeit, somohl in einzelnen als ganzen Parthienzu haben, Dominikaner-Straße Mro. 371 bei D. G. Baarth.

Schaafvieh = Bertauf.

Denen häufigen Aufragen Genüge zu leiften, hat unterzeichnetes Dominium beschlossen, gegen zweihundert Stuck überzählige, acht spanische Mutter-Schaafe im Wege ber Auction, und zwar in kleinen Parthien zu verkaufen.

Kauflustige werben ersucht, sich beshalb auf ben 25ften biefes Monats

Ominet bei Vofen ben 11. August 1818.

Rachweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise der Stadt Lissa im Franfiadter Kreise vom Monath Juli 1818.

Meizen der Warschauer Scheffel zu 32 Garnies 40 fl. — gr.; Roggen 25 fl. 5 gr.; Gerste 18 fl. 1\frac{7}{2} gr.; Hafer 14 fl. 13\frac{7}{3} gr.; Erbsen 24 fl. 20 gr.; Hirse 33 fl. 1\frac{7}{2} gr.; Buchweiten 18 fl. 7\frac{7}{2} gr.; Meise Vohnen 60 fl.; Hopfen 10 fl.; Kindsseisch das Pfund Breslauer Gewicht 16 gr. poln.; Schweinesleisch 18 gr.; Talg der Unschlitt 24 gr; Heu der Centner 6 fl.; Strok 4 fl. 15 gr.; veredelte Wolle der Stein zu 32 Pfund 108 fl., ordinaire 78 fl.; Taback der Centner 30 fl. auch 27 fl.; Flacks der Stein 15 fl.; Hanf 24 fl.; Butter das Quart 1 fl. 20 gr.; verdinaires Vier das Quart 5 gr.; ordinairer Brandtwein das Quart 22\frac{1}{2} gr.; Bankolz, die Breslauer Else nach der Dicke gerechnet 18 fl.; Laubholz die Klaster 36 fl. 1\frac{2}{3} gr.; Nadelholz die Klaster 33 fl. 11\frac{2}{3} gr.

The felicity of the felication of